#### HANDZEICHNUNGEN DES 16. BIS 20. JAHRHUNDERTS

GEMÄLDE

ALTES KUNSTGEWERBE

12.0kl.1935

# DOMINION GALIERY

AUS VERSCHIEDENEM PRIVATBESITZ

## HANDZEICHNUNGEN

DES 16. BIS 20. JAHRHUNDERTS

# GEMÄLDE

## ALTES KUNSTGEWERBE

Versteigerung 147 am 12. Oktober 1935

PAUL GRAUPE · BERLIN W 9

BELLEVUESTRASSE 3

#### AUKTIONSBEDINGUNGEN

Die Versteigerung geschieht in Reichsmark gegen sofortige bare Zahlung in deutscher Reichswährung. Spätere Zahlung ist nur mit meinem ausdrücklichen Einverständnis zulässig und bankmäßig zu verzinsen. Bei Verzögerung der Zahlung hat der Käufer für alle durch die Verzögerung für die Versteigerungsfirma sich ergebenden etwaigen Schäden, insonderheit für etwaige Zins- und Kursverluste, aufzukommen.

Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 15% zu entrichten.

Von den der Versteigerungsfirma unbekannten Käufern können Gebote oder schriftliche Aufträge nur dann angenommen werden, wenn bis zu Beginn der Auktion entsprechende Deckung hinterlegt wurde. Persönlich anwesende unbekannte Bieter bitte ich, sich bereits vor der Sitzung bei der Auktionsleitung zu legitimieren.

Das Eigentum geht erst mit der Zahlung des Kaufpreises, die Gefahr bereits mit dem Zuschlag auf den Käufer über.

Ich behalte mir das Recht vor, Nummern außerhalb der Reihenfolge des Katalogs zu versteigern, Nummern zusammenzunehmen und Nummern zu teilen. Gesteigert wird um mindestens eine Mark, von hundert Mark aufwärts um fünf Mark, von fünfhundert Mark aufwärts um mindestens zehn Mark, von tausend Mark aufwärts um mindestens fünfzig Mark.

Kann eine entstandene Meinungsverschiedenheit über den Zuschlag nicht sofort zwischen den Beteiligten beglichen werden, so wird die fragliche Nummer nochmals ausgeboten. Wenn zwei oder mehrere Personen zu gleicher Zeit ein und dasselbe Gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines höheren Gebotes erfolglos bleibt, entscheidet das Los.

Die Käufer sind gehalten, ihre Erwerbungen sofort nach der Auktion in Empfang zu nehmen. Eine Haftung für die Aufbewahrung verkaufter Nummern kann in keiner Weise übernommen werden. Der Versand erfolgt in jedem Falle auf Kosten und Gefahr des Käufers.

Da Gelegenheit geboten ist, sich durch Ansichtssendungen und an den Besichtigungstagen von dem Zustande der Stücke und der Richtigkeit der Katalogangaben zu überzeugen, können Reklamationen keinerlei Berücksichtigung finden. Rückgaben gekaufter Gegenstände können nicht gemacht werden.

Die Zuschreibungen und Bestimmungen erfolgen nach genauer Prüfung, doch wird für Bestimmungen und Beschreibungen keine Garantie übernommen.

Anfragen über Auktionsresultate beantworte ich nur meinen Auftraggebern.

Vereinbarter Erfüllungsort für alle Verpflichtungen der Käufer und ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin.

PAUL GRAUPE · BERLIN W 9 · BELLEVUESTRASSE 3
TELEGRAMM-ADRESSE: BUCHKUNST BERLIN · TELEFON: B1 KURFÜRST 1925/26

## PAUL GRAUPE · BERLIN W 9

BELLEVUESTRASSE 3

# AUFTRÄGE

zur Versteigerung 147

HANDZEICHNUNGEN DES 16. BIS 20. JAHRHUNDERTS GEMÄLDE

ALTES KUNSTGEWERBE
AUS VERSCHIEDENEM PRIVATBESITZ

am 12. Oktober 1935

| Von   | *************************************** |  | <br> | <br> |
|-------|-----------------------------------------|--|------|------|
| , 011 |                                         |  |      |      |

| Nr. | Gegenstand                               | Reichsmark |
|-----|------------------------------------------|------------|
|     |                                          |            |
|     | VERSTEIGERUNG                            |            |
|     | BRELIN WW. BELLEVOESTRASSES              |            |
|     | (ENEMALIGES KUNSTLERHAUS)                |            |
|     | SONNABEND, DEN 12 OKTOBER 1955           |            |
|     | VORMITTAGS 10 UMR: Nr. 1-160             |            |
|     | NACHMITTAGS & URR: Nr. 181-234           |            |
|     |                                          |            |
|     |                                          |            |
|     |                                          |            |
|     |                                          |            |
|     |                                          |            |
|     | Versteigerung der nachfolgend aufgeführt | in Gegen   |
|     | ande erfolgt wegen Auflösung der Sammlun | en, Geld   |
|     | beschaffung u. a.                        |            |
|     | 3451644 No. 147                          | w          |

Gerichtsstand Berlin

t zwischen

chtigungsngaben zu
finden.

h wird für

5 3451699 No. 147

deutscher hen Ein-rung der die Verrheit für

schriftliche prechende ter bitte imieren.

s mit dem

atalogs zu infhundert nindestens

isgeboten.

t abgeben
entscheidet

mpfang zu
Haftung für ern kann
Falle auf

hließlicher

ASSE 3 ST 1925/26

Mann, Berlin SW 68

## AUSSTELLUNG

BERLIN W 9, BELLEVUESTRASSE 3 (EHEMALIGES KÜNSTLERHAUS)

FREITAG, DEN 4. OKTOBER, SONNABEND, DEN 5.OKTOBER UND

DIENSTAG, DEN 8. OKTOBER, MITTWOCH, DEN 9. OKTOBER 1935 VON 10-2 UHR UND VON 3-6 UHR

#### VERSTEIGERUNG

BERLIN W 9, BELLEVUESTRASSE 3 (EHEMALIGES KÜNSTLERHAUS)

SONNABEND, DEN 12. OKTOBER 1935 VORMITTAGS 10 UHR: Nr. 1-160 NACHMITTAGS 4 UHR: Nr. 161-254

Die Versteigerung der nachfolgend aufgeführten Gegenstände erfolgt wegen Auflösung der Sammlungen, Geldbeschaffung u. a.

## INHALTSVERZEICHNIS

| I.   | HANDZEICHNUNGEN<br>des 16. bis 20. Jahrhunderts | • • | <br> | <br>Nr. | 1-160     |
|------|-------------------------------------------------|-----|------|---------|-----------|
| II.  | GEMÄLDE                                         |     | <br> | <br>Nr. | 161-184   |
| III. | SILBER                                          |     | <br> | <br>Nr. | 185 — 205 |
| IV.  | ALTE SCHNITTGLÄSER                              |     | <br> | <br>Nr. | 207-220   |
| V.   | ELFENBEINARBEITEN                               |     | <br> | <br>Nr. | 221-235   |
| VI.  | TEPPICHE                                        |     | <br> | <br>Nr. | 236-254   |

Der Bestand des Kataloges setzt sich aus folgenden Beiträgen zusammen:

Beitrag M.G. = Nr. 1

" X. = Nr. 2

" V.A. = Nr. 3

" M. = Nr. 4

" M. i. L. = Nr. 5

" H. = Nr. 6

,, O. = Nr. 7

## HANDZEICHNUNGEN

DES 16. BIS 20. JAHRHUNDERTS

Nr. 1-160

#### Augsburger Ornamentist

Mitte 18. Jahrhundert

I Junges Rokoko-Paar in Landschaft, eingefaßt von reicher, geschweifter Rokokokartusche. Bleistift, graue, braune und rote Tusche, laviert. Stockfleckiges Papier. H. 30 cm, Br. 19 cm. (1)

#### Ernst Barlach

\* 1870 in Wedel in Holstein

- 2 Fliehendes Paar. Kohle auf weißem Papier. Bezeichnet rechts unten: E. Barlach 22. H. 51 cm, Br. 37 cm. (2)
- 3 Altes Weib, sich auf zwei Krücken stützend. Kohleskizze auf weißem Papier. Bezeichnet: E. Barlach. H. 23 cm, Br. 30 cm. (2)

#### Hans Beckmann

Hamburg, 1810-1882

4 Alte Buche an einem Waldweg. Bleistift auf gelblichem Papier. Mit Notizen des Künstlers. Stempel links unten: Nachlaß Hans Beckmann. H. 48 cm, Br. 46,5 cm. (2)

#### Karl Blechen

Kottbus, Berlin, 1798-1840

5 Romantische Felsenschlucht mit ruhendem Wanderer am Fuße eines Denkmals. Aquarell in Grau auf weißem Papier. H. 17 cm, Br. 27,4 cm. (2) Tafel 10.

420,-

6 Hirtenpaar, im Gebet vor einem Denkmal kniend. Bleistist auf weißem Papier. H. 19,5 cm, Br. 30 cm. (2)

#### Abraham van Bloemaert

Gorinchem, Utrecht, 1564-1651

- 7 Adam und Eva. Adam, von der Seite gesehen, steht neben Eva, die nach links oben mit dem erhobenen Arm weist. Rötel. H. 11,2 cm, Br. 7,5 cm. (3) Ehemals Sammlung von Rhò, Wien. Tafel 3.
- 8 Heiliger Hieronymus. Tusche, Feder. H. 24 cm, Br. 18 cm. (4)

#### Rosa Bonheur

Bordeaux, Fontainebleau, 1822-1899

9 Hirt und Schafherde. Bleististzeichnung. Bezeichnet: Rosa Bonheur 1894. H. 15 cm, Br. 22 cm. (4)

#### Carl Breitbach

Berlin, Kassel, 1833-1904

10 Schwarzwälder Bauernhaus. Unter alten Eichenbäumen an einem Weg zwei niedrige, weiß gestrichene Fachwerkhäuser, das linke mit Steinstufen zur Haustür, auf denen ein altes Mütterchen sitzt, der eine Magd Essen bringt. Farbiges Aquarell. Bezeichnet: E. Breitbach. H. 32 cm, Br. 42 cm. (1)

Jörg Buch Donaukreis, 2. Drittel 16. Jahrhundert

11 Alpenlandschaft mit Felsenschloß und Flußlauf. Feder in Braun. Auf der Rückseite bezeichnet: Jörg Buch. H. 4,2 cm, Br. 6 cm. (3) Ehemals Sammlung von Rhò, Wien. Zwei ähnliche, ebenfalls signierte Zeichnungen des Künstlers im Berliner Kupferstichkabinett. Tafel 1.

#### Jean Baptiste Chardin, zugeschrieben Paris, 1699-1779

12 Kirschenleserin in weitem Miederkleide, auf einem Stuhle sitzend. Aquarell und Kreide auf Papier. Bezeichnet rechts unten: Chardin. H. 20,4 cm, Br. 19 cm. (2)

Ahnlich dem Bilde "La petite Fille aux Cérises", im Besitze Baron Henri de Rothschild, Paris. Wildenstein, Chardin-Oeuvre, Nr. 177.

Ehemals Sammlung Eisler, Wien. Tafel 8.

670,-

#### Daniel Chodowiecki

Danzig, Berlin, 1726-1801

- 13 Szene in einem Kloster. Tusche, Feder und Pinsel. Bezeichnet:
  D. Chodowiecki del. H. 11,5 cm, Br. 6,5 cm. (4)
  Tafel 6.
- 14 Illustrationszeichnung: Verletzter Ritter wird im Walde auf eine Bahre gelegt. Feder und Pinsel, graue Tusche. H. 12,5 cm, Br. 7,5 cm. (4)
  Tafel 6.
- 15 Ebenso. Mädchen, von Kindern umgeben. Feder und Pinsel, graue Tusche. Signiert. H. 8 cm, Br. 6 cm. (4)
- 16 Ebenso: Edelmann wird von seinen Angehörigen im Gefängnis getröstet. Feder und Pinsel, graue Tusche. Bezeichnet: D. Chodowiecki del. H. 11,5 cm, Br. 6,5 cm. (4)
- 17 Ebenso: Familienszene. Feder und Pinsel, graue Tusche. Bezeichnet: D. Chodowiecki. H. 16,5 cm, Br. 27 cm. (4)
  Tafel 6.
- 18 Ebenso: Sohn begrüßt seine Mutter. Feder und Pinsel, graue Tusche. H. 7 cm, Br. 6,5 cm. (4)

#### Lovis Corinth

Tapiau (Ostpr.), Berlin, 1858-1925

- 20 Sitzender weiblicher Akt und Aktstudie eines Knaben. Bleistist auf weißem Papier. Bezeichnet rechts unten: Lovis Corinth. H. 51 cm, Br. 34,2 cm. (2)
- 21 Toter Stier. Schwarze Kreide und Rotstift auf weißem Papier. Bezeichnet rechts unten: Lovis Corinth 1905. H. 26 cm, Br. 34 cm. (2)

#### André Derain

Paris, 1880-1916

22 Drei Frauen. Aquarell. H. 8,6 cm, Br. 10,5 cm. (2) Tafel 25.

#### Deutscher Meister

Um 1820

23 Ovale Miniatur mit den Brustbildern eines Knaben und eines kleinen Mädchens. Bronzereif. Deckfarbenmalerei. Bezeichnet: von Rohden. H. 9,5 cm, Br. 7,5 cm. (4)

#### Deutscher Meister

dat. 1857

24 Straße einer mittelalterlichen Stadt, mit figürlicher Staffage. Bleistift, mit weißer Deckfarbe gehöht, braunes Papier. Bezeichnet: A. v. W., Ortsbezeichnung: Mülheim 1857. H. 22 cm, Br. 28 cm. (1)

#### Gerard Dou

Leiden, 1613-1675

25 Brustbild eines Mannes im Fenster. Feder, in Braun, mit brauner Farbe laviert. H. 10 cm, Br. 8,2 cm. (1)

#### Anton van Dyck

Antwerpen, London, 1599-1641

26 Leichnam Christi, von drei Engeln umgeben. Feder, Tusche und Deckweiß auf grünlichem Papier. H. 18 cm, Br. 13 cm. Veröffentlicht: Zeitschrift für bildende Kunst 1930/31, H. 12 S. 237. Dobroklonsky, van Dycks Zeichnungen in der Eremitage, S. 243. (4) Tafel 3a.

#### Van Dyck-Schule

27 Männlicher Kopf, nach oben blickend. Rötel. H. 16 cm, Br. 14 cm. (4)

## Louis Jean-Jacques Durameau Paris, Versailles, 1733—1796

28 Kain und Abel. Rötel, rote Tusche, laviert. H. 28 cm, Br. 21,3 cm. (3)

#### Paul Constantin la Fargue

Haag, 1732-1782

29 Kuhherde vor Baumhintergrund, links Hirtengruppe. Feder, Bister, laviert. Bezeichnet: "P. C. la Fargue del. 1770." H. 14,1 cm, Br. 21,3 cm. (1)

#### Anselm Friedrich Feuerbach

Speyer, Venedig, 1829-1880

30 Großes Studienblatt mit Frauengestalten zum Gastmahl des Plato und zu einem Iphigenien-Bild. Farbige Kreiden auf braunem Papier. Bezeichnet rechts unten: A. Feuerbach. H. 42,8 cm, Br. 34 cm. (2) Tafel 12.

940, -

- 31 Zwei Federzeichnungen einer Katze. Zwei Blatt. Auf Briefpapier mit Monogramm A. F. Bezeichnet: "Miezl", datiert "7. Juli 73". H. je 13 cm, Br. je 13 cm. (4)
  Aus der Sammlung Graf Oriola.
- 32 Italienerin, auf einem Stein sitzend mit übereinandergeschlagenen Beinen und einem Spinnrocken in der Hand. Aquarell. Bezeichnet rechts: A F. H. 17 cm, Br. 12 cm. (1)

#### Newton Smith Fielding Huntington, Paris, 1799-1856

33 Uferplatz an einem Waldgewässer, mit Badehäuschen und mächtigem, altem Baumschlag. Aquarelle. Bezeichnet: Newton Fielding 1835. H. 19 cm, Br. 14 cm. (1)
Tafel 20.

#### Antonio Floriano

Udine, Friaul, 16. Jahrhundert

34 Herkules und Apollo. Feder, Bister, laviert. H. 33 cm, Br. 25 cm. (4)

#### Französisch, Art des Fragonard

Um 1765

35 Sitzende junge Landfrau, einem kleinen Hund im Haar kraulend. Feder, Bister, laviert. H. 9 cm, Br. 11 cm. (1)

#### Französischer Meister

Um 1770

36 Französische Gesellschaftsszene. In reichem Gemach junge Dame umgeben von vier Kavalieren, im Hintergrund ein Diener. Feder, graue und braune Tusche, laviert. H. 19,5 cm, Br. 13,6 cm. (1)

#### Caspar David Friedrich

Greifswald, Dresden, 1774-1840

- 37 Flußlandschaft mit Windmühle. Feder, in Schwarz. Auf der Rückseite Bleistiftstudien: Ein Bauer, Baumzweige und eine Landschaftsstudie. H. 21,7 cm, Br. 23 cm. (2) Tafel 11.
- 38 Trauernder Soldat. Feder, auf dünnem Pergament. Bezeichnet: Caspar David Friedrich. H. 27,5 cm, Br. 11,2 cm. (2)
- 39 Frau mit Kopftuch, stehend. Feder und Tusche, laviert. Beschriftet: Julian Kry 1804. H. 18,8 cm, Br. 11,7 cm. (2)

#### Eduard Gaertner

Berlin, 1801-1877

40 Porträt seines Sohnes, rückseitig Mädchenskizze. Bleistift, weiß gehöht. H. 21 cm, Br. 18 cm. (4)

#### Wilhelm Gail

München, 1804-1890

41 Klosterhof. Aquarell. Bezeichnet: W. Gail. H. 32 cm, Br. 27 cm. (4)

#### Carl Georg Anton Graeb

Berlin, 1816-1884

- 42 Inneres einer Krypta. Aquarell. Bezeichnet: C. Graeb. H. 18 cm, Br. 25 cm. (4)
- 43 Inneres der Kirche in Maulbronn. Blei und Aquarell. Bezeichnet: Graeb. H. 33 cm, Br. 38 cm. (4)

#### Otto Greiner

Leipzig, München, 1869-1916

44 Junge Frau. Feder. Datiert: 22. 6. 88. H. 28 cm, Br. 21 cm. (4)

#### Jean Baptiste Greuze

Tournus, Paris, 1725-1805

45 Liebespaar, von den Eltern überrascht. Blei und Feder, laviert. H. 18 cm, Br. 22 cm. (1)

#### Philip Christian Haag

Kassel, Haag, 1737-1812

46 Vornehme Rokokodame mit ihrer Tochter, neben einem Tische mit Kaffeegeschirr sitzend, hinter ihnen ein Paravent. Schwarze und rote Kreide. Bezeichnet: PC Haag f. 1763. H. 23 cm, Br. 17 cm. (1)
Tafel 7.

#### Philipp Hackert

Prenzlau, Florenz, 1737-1807

47 Ein Paar Gegenstücke mit arkadischen Landschaften, belebt von antiken Figuren. Feder, Bister, laviert. H. 17,5 cm, Br. 21 cm. (1)

#### August C. Haun

Berlin, 1815-1894

48 Alpenlandschaft bei aufziehendem Gewitter. Gouache. H. 20 cm, Br. 26 cm. (4)

#### Michael Herr

Menzingen, Nürnberg, 1591-1661

49 Herkules im Kampf mit dem Zentaur. Landschaftlicher Hintergrund. Getuschte Federzeichnung. H. 8 cm, Br. 13 cm. (3)

#### Holländischer Meister

18. Jahrhundert

50 Holländische Landschaft. Hügeliges Gelände mit hohen Bäumen und strohgedeckten Bauernhäusern an ausgefahrenem Weg. Graue Tusch-Pinselzeichnung. H. 15,5 cm, Br. 21 cm. (1)

#### Theodor Horschelt

München, 1829-1871

51 Straße im Orient. Feder und Pinsel, graue Tusche. H. 24 cm, Br. 17 cm. (4)

#### Friedrich Hosemann

Brandenburg, Berlin, 1807-1875

- 52 Mädchen am Ziehbrunnen. Bleistift mit zarter Aquarelltönung. H. 17 cm, Br. 13 cm. (2)
- 53 Entwurf zu einem Bühnenbild. Aquarell. Bezeichnet: Hosemann. H. 27 cm, Br. 35 cm. (4) Aus Sammlungen Schönemann, Schmalz und Eisenmann, Berlin.

#### Bartholomeus Johannes van Hove

Haag, 1790—1880

54 Kirche zu Haarlem. Aquarell. Bezeichnet: v. Hove. H. 25 cm, Br. 20 cm. (4)

#### Ullrich Hübner

\* Berlin, 1872

55 Der Hafen zu Rostock. Farbiges Aquarell. Bezeichnet: Ulrich Hübner 1913. H. 21 cm, Br. 31 cm. (1)

## Julius Jacob Berlin, 1811-1882

56 Bäuerin. Aquarell und Deckfarben. Bezeichnet: J. Jacob. H. 26 cm, Br. 18 cm. (4)

#### Max Klinger

Leipzig, Großjena, 1857-1920

- 57 Susanna. Feder, laviert. Bezeichnet: Susanna, Max Klinger. H. 21 cm, Br. 17 cm. (4) Ehemals Sammlung Max Bleichert, Leipzig, Versteigerung Berlin 1931.
- 58 Sitzende Dame. Feder in Braun. Bezeichnet: Klinger 1881. H. 21 cm, Br. 13 cm. (4)

#### Johann Kobell

Delfshaven, Amsterdam, 1778-1814

59 Herde am Wasser. Aquarell. Bezeichnet: J. Kobell 1806. H. 32 cm, Br. 28 cm. (4) Tafel 4.

#### Oskar Kokoschka

\* Pöchlarn 1886

60 Mädchenkopf. Kohlezeichnung auf gelblichem Papier. Bezeichnet unten rechts: O. K., unten in der Ecke: 1909. H. 40,3 cm, Br. 30,7 cm. (2)
Tafel 21.

#### Eugène Lami

Paris, 1800-1890

61 "Dilettanti en Action." Musizierende Gesellschaft, gruppiert um einen Flügel, im Hintergrund Zuhörer. Federzeichnung, farbig aquarelliert. Beschriftet und bezeichnet: Eug. Lami 1837. H. 22 cm, Br. 31 cm. (1)
Tafel 20.

#### Hieronymus Lapis

Haag, um 1740 bis 1794

62 Parkszene. Zwei junge Mädchen und ein Knabe beim Spiel. Feder und Pinsel, graue Tusche. Links unten bezeichnet: H. Lapis f. et pinxit. H. 18,7 cm, Br. 24,5 cm. (3)

#### Wilhelm Leibl

Köln, Würzburg, 1844-1900

63 Bauernjunge vor einem Fenster. Kohlezeichnung auf weißem Papier. Bezeichnet oben rechts: W. Leibl. H. 27 cm, Br. 21 cm. (2)
Entstehungszeit etwa 1898. Studie zu dem Bilde "In der Küche", abgebildet E. Waldmann, Wilhelm Leibl, 1930,

S. 247/248. Tafel 15.

- 64 Mädchen vor einem Fenster. Kohlezeichnung auf weißem Papier. Bezeichnet links unten: W. Leibl. H. 37,5 cm, Br. 29 cm. (2) Entstehungszeit 1897/1898. Studie zu den Bildern "Lesendes Mädchen am Fenster", Waldmann, 1930, Abb. 244, "In der Küche", und Abb. 247/248.

  Tafel 15.
- 65 Mädchen am Herd. Kohlezeichnung auf weißem Papier. H. 39 cm, Br. 32 cm. (2)

Entstehungszeit 1895. Früherer Besitzer: Fritz Schwarz, München.

Abgebildet: Kunst und Künstler, Jahrg. XXI, Heft IV, S. 117. Ausgestellt Glaspalast München 1901.

Studie zu dem gleichnamigen Bilde im Wallraf-Richartz-Museum Köln a. Rh., Waldmann, Abb. 227. Tafel 14.

#### Deutscher Meister

Ende 19. Jahrhundert

66 Ölstudie: Lesendes Mädchen, auf einem Stuhle sitzend, halb von der Seite gesehen, in schwarzer Seidenjacke und schwarzem Strohhut. H. 25 cm, Br. 22 cm. (1)

#### Max Liebermann

Berlin, 1849-1935

- 67 Zwei handarbeitenle holländische Mädchen. Schwarze Kreidezeichnung auf b:äunlichem Papier. Bezeichnet: Liebermann. Studie zu dem Blde: Nähschule im Amsterdamer Waisenhaus von 1876. H. 36 cm, Br. 22 cm. (2)
- 68 Alte Frau in Wohrstube. Kohle auf bräunlichem Papier. Bezeichnet links unten: M. Liebermann. H. 36 cm, Br. 22,5 cm. (2)
  Es ist die gleiche Stube, die dem Künstler zu dem Bilde "Stopfende alte Frau" von 1880 diente.
- 69 Dünenlandschaft. Kreide auf weißem Papier. Bezeichnet rechts unten: M. Liebernann. H. 29 cm, Br. 45 cm. (2)
- 70 Allee im Berliner Tiergarten. Schwarze Kreide auf bläulichem Papier. Bezeichnet: M. Liebermann. H. 22,5 cm, Br. 28,5 cm. (1) Tafel 21.
- 71 Mutter und Kinder. Kohlestudie auf gelblichem Papier. Bezeichnet rechts inten: M. Liebermann. H. 28,5 cm, Br. 38 cm. (2)

#### Giacomo Ligozzi

Verona, Florenz, 1547-1626

72 Zwei essende und trinkende Männer. Allegorische Darstellung: "Völlerei". Feder und Tusche in Braun, mit Gold gehöht. Signiert mit den Monogramm und datiert 1590. H. 30 cm, Br. 20 cm. (4)

Früher in den Sammlungen Schönberg-Rothschönberg, Hasse und Ehlers.

Versteigerung Leipzig, Boerner, 1931, Kat. CLXIV Nr. 222, Abb. Taf. XXIV.

Tafel 2.

#### Jean Lulvès

Mülhausen, Berlin, 1833-1889

73 Urteil des Paris. Kardinal von Kavalieren umgeben. Aquarell. (4)

#### Georg Mack

Deutschland, 2. Hälfte 18. Jahrh.

74 Antike Landschaft mit reich gestaltetem Tempel, vor dem eine Grablegung stattfindet, und Ausblick in Wiesengründe mit Schafherde. Schwarze Kreide. Bezeichnei: Georg Mack 1790 fec. H. 24 cm, Br. 27 cm. (3)
Die Zeichnung geknifft und verklebt.
Ehemals Sammlung von Rhò, Wien.

## Aristide Maillol \* Banguls-sur-Mer 1861

- 75 Sitzendes Mädchen, en face. Rötelstudie auf gelblichem Papier. Monogrammiert links unten: M. H. H. 35 cm, Br. 20 cm. (2)
- 76 Drei Mädchen in einem Garten, stehend. Kohlestudie auf dünnem gelbem Papier, aufgezogen. Monogrammiert rechts unten: M. H. 23,5 cm, Br. 30,5 cm. (2)
  Tafel 25.

#### Marcola

Verona, 18. Jahrhundert

77 Bacchuszug. Tuschpinsel in Braun. H. 18 cm, Br. 10,9 cm. (4)

#### Hans von Marées Elberfeld, Rom, 1837—1887

- 78 Porträt Franz Fiedler, Brustbild von vorn. Rötelzeichnung auf weißem Papier. H. 36 cm, Br. 25,4 cm. (2)
  Publiziert: Meier-Gräfe, Hans von Mareés, Bd. II, S. 284,
  Nr. 366.
  Tafel 13.
- 79 Das goldene Zeitalter. Das gleiche Motiv, weniger ausgeführt auf der Rückseite. Bleistift auf braunem Papier. H. 55,8 cm, Br. 43,4 cm. (2)
  Studie zu den bekannten Olbildern in der Pinakothek München (kleine Galerie).
  Abgebildet: Meier-Gräfe, Hans von Mareés, Bd. II. S. 345 Nr. 455.
  Tafel 13.

#### Clement Pierre Marillier

Dijon, Beaulieu, 1740-1808

80 Vignette: Dame mit Amor, von einer Rosengirlande umgeben. Bezeichnet: C. P. Marillier inv. 1775. (4)

#### Ferdinand Marohn

81 Mächen in einem Ährenfeld. Aquarell. Bezeichnet und datiert 1835. H. 17,5 cm, Br. 12,5 cm. (4)

#### Théodore Maurisset

Paris, 1834-1859

82 Walllandschaft. Feder und Pinsel, braune Tusche. H. 46 cm, B: 33 cm. (4)

#### Hendrik Meijer

Amsterdam, 1737-1793

83 Stucienblatt mit drei Schwänen. Schwarze Kreide. Das Blatt zsckig beschnitten und aufgezogen. H. 13 cm, Br. 16,5 cm. (3) Enemals Sammlung von Rhò, Wien.

#### Giustino Menescardi

Mailand, Venedig, Mitte 18. Jahrhundert

84 Anletung der Heiligen Drei Könige. Feder in Braun, mit Tusche leviert. H. 20,5 cm, Br. 29 cm. (1)

#### Adolf von Menzel

Breslau, Berlin, 1815-1905

- 85 Porrät des Malers A. Hertel. Bleistiftskizze. H. 13 cm, Br. 8 cm. (4)
- 86 Die Wartburg vor der Restaurierung. Bleististzeichnung auf weißem Papier. Bezeichnet links unten: A. M. Wartburg. 1849. H. 13 cm, Br. 20 cm. (2)
  Tafel 18.
- 87 Da Treppenhaus im Schloß Mirabel in Salzburg. Bleistift. Bezichnet links oben: A. Menzel. H. 33 cm, Br. 23,7 cm. (2) Irüher Sammlung Engelbrecht, Hamburg. Abgebildet: Katalog Boerner Nr. 282 (13/11 24) Nr. 282, Tafel 26.

#### Adolf von Menzel

88 Hof des Rathauses in Nürnberg. Bleistiftzeichnung auf weißem
Papier. Bezeichnet rechts unten: A. M. 52 Nürnberg — Rathhaus. H. 27,5 cm, Br. 21,5 cm. (2)
Früherer Besitzer: Nationalgalerie Berlin.
Tafel 17.

800.-

- 89 Betendes Mädchen. Kohle und Bleistift auf weißem Papier.
  Bezeichnet rechts unten: A. Menzel. 75. H. 21,5 cm,
  Br. 13 cm. (2)
- 90 Frauenkopf. Profil nach rechts. Bleististzeichnung auf weißem Papier. Bezeichnet unten rechts: A. M 81. H. 22 cm, Br. 14,5 cm. (2)
- 91 Gartenmauer. Bleistift. Bezeichnet: "Fulda A. M. 91." H. 18 cm, Br. 12 cm. (4)
- 92 Kopf einer älteren Bäuerin, im verlorenen Profil nach links. Blestift. Monogrammiert: AM 91. H. 20,5 cm, Br. 13 cm. (1)
- 93 Alte Frau. Kopf und Handskizze. Bleistift. Bezeichnet: A.M. 91. H. 11 cm, Br. 18 cm. (4) Tafel 19.
- 94 Hofbräukeller, München, 1898. Kohle. Bezeichnet links ober: A. M. 98. H. 13,3 cm, Br. 21 cm. (2) Tafel 18.
- 95 Kircheninterieur. Blick durch Arkadenbogen in das Hauptschiff einer österreichischen Barockkirche. Bleistift. Rechts unten bezeichnet: AM. H. 20,2 cm, Br. 12,5 cm. (1) Tafel 19.
- 96 Studienblatt: Alter bärtiger Bauer, den Hut in der abgestreckten Rechten, und Hand mit Hut. Bleistift. Bezeichnet: A.M. H. 19,5 cm, Br. 12 cm. (1)
- 97 Studienblatt: Junge Dame nach links, durch ein Opernglas schauend. Einmal wiederholt. Bleistift. Monogrammiert A. M. H. 20,5 cm, Br. 13 cm. (1)

#### Constantin Meunier

Brüssel, 1831-1905

98 Vorstadttraße mit Arbeitern. Kohle auf bräunlichem Papier. Bezeicnet unten links: C Meunier. H. 16,5 cm, Br. 12 cm. (2) Tafel 22.

#### Paul Mohn

Meißen, Berlin, 1842-1910

99 Landschoft mit Hirten. Bleistiftskizze. H. 26,5 cm, Br. 33,5 cm. (4)

#### Holländischer Meister

17. Jahrhundert

Monogrammiert: V. B. 1660. Pinsel, Tusche. Im Oval. H. 9 cm,
Br. 7; cm. (4)
Tafel 5.

#### Gillis Mostaert

Antwerpen, \* 1588

Links Männer beim Verladen des Obstes auf Maulesel.

Aquaellierte Federzeichnung. Rechts unten bezeichnet:
"Aegdius Mostert 1607." H. 12 cm, Br. 16,4 cm. (1)

Frühe Sammlung Strauß-Negbaur.

Verstigerung Berlin, Cassirer, 1930.

#### Isaac de Moucheron

Amsterdam, Rom, 1667-1744

- 102 Arkadishe Landschaft. Feder und Pinsel, graue Tusche. Bezeichnet: Mouscheron fecit. H. 23 cm, Br. 23,5 cm. (4)
  Frühr Sammlung Strauß-Negbaur,
  Versteigerung Berlin, Cassirer, 1930.
  Tafel 5.
- Staffige. Feder, Bister, laviert. Links unten Monogramm I. M. H. 15,5 cm, Br. 20 cm. (1)
  Ehenals Sammlung G. Habich, Wien.

#### Edvard Munch

\* Christiania 1863

Pappe. H. 14,5 cm, Br. 34,3 cm. (2)
Tafel 22.

#### Johann David Nessenthaler

Augsburg, um 1717-1766

105 Apollo besiegt Marsyas. Feder, Tusche, laviert. Monogrammiert: N. H. 16,5 cm, Br. 27 cm. (3)

#### Niederländischer Meister

Mitte 16. Jahrhundert

106 Alchimisten-Werkstatt. Rechts der Feuerherd, an den der Alchimist mit einem jungen Gesellen hantiert. Feder in Braun. Großes Sammlerzeichen, nicht bei Lugt. H. 8,3 cm, Br. 12,5 cm. (3)
Ehemals Sammlung von Rhò, Wien.
Tafel 1.

#### Nürnberger Meister

2. Hälfte 16. Jahrhundert

- 107 Herkules und Omphale, auf einer Anhöhe mit Blick in Flußlandschaft, vor Felsengrotte lagernd. Auf Schriftufel Widmung. Schwarze Kreide auf Pergament. H. 9 cm, Br. 14 cm. (3)
- Feder, blaue Aquarellfarbe, laviert. Beschriftet und datiert (15)98. Signiert: I. K. H. 14,2 cm, Br. 9,3 cm. (1)

#### Oberitalienischer Meister

1. Hälfte 16. Jahrhundert

von einem Rundkastell. Feder in Braun. Fleckişes Papier. H. 11 cm, Br. 24,5 cm. (1)

#### Ernst E. Oehme

Dresden, 1831-1907

weißem Papier. H. 16 cm, Br. 22,4 cm. (2)

#### Österreichischer Meister

Anfang 18. Jahrhundert

Gebälk verziertem Pfeiler, gestützt von Engelsfigur. Feder, Bister, laviert. Auf der Rückseite Rötelstudie. H. 25 cm, Br. 15,3 cm. (3)
Ehemals Sammlung von Rhò, Wien.

#### Georg Emanuel Opiz

Prag, Leipzig, 1775-1841

112 Häusliche Szene. (Darstellung der Familie Hans von Eberau?) Aquarell. Bezeichnet: Opiz inv. et del. H. 29 cm, Br. 33 cm. (4)

#### Johann Friedrich Overbeck

Lübeck, Rom, 1789-1869

113 Auffindung Moses' in den Binsen. Bleistift. Monogrammiert: O F. H. 14 cm, Br. 17,4 cm. (2)
Versteigerung Boerner, 1934, Kat. 185.
Tafel 10.

#### Bartolomeo Passarotti

Bologna, 1529-1592

114 Nännerkopf. Feder, in Braun. H. 26,5 cm, Br. 20 cm. (4)

#### Pablo Picasso

\* Malaga 1881

- 115 Zirkusreiterin. Feder, auf bräunlichem Papier. Bezeichnet links unten: Picasso. H. 23 cm, Br. 30 cm. (2)
- Tafel 26. Feder und Pastell auf weißem Papier. Bezeichnet links unten: Picasso. 10. H. 36,5 cm, Br. 26,5 cm. (2)
- 117 Der Maler und sein Modell. Buntstift, weißes Papier. Bezeichnet: Picasso 10. H. 36 cm, Br. 26 cm. (2) Tafel 26.
- 118 Der Redner. Tusche, gezeichnet und gemalt auf weißem Papier.

  Bezeichnet oben rechts: Picasso. H. 26,5 cm, Br. 18,5 cm. (2)

#### Cornelis van Poelenburgh

Utrecht, 1586-1667

Tobias mit dem Engel, vor weiter Landschaft. Rötel. H. 14 cm, Br. 20,2 cm. (1)

#### Auguste Renoir

Limoges, Cagnes bei Nizza. 1841-1919

120 Sitzendes Bauernmädchen mit Hund. Rötel, weißes Papier. Bezeichnet links unten: Renoir. H. 31 cm, Br. 22,5 cm. (2)
Entstehungszeit gegen 1894.
Abgebildet: Meier-Gräfe, A. Renoir, 1920, S. 139 und 1928, S. 240 Abb. 238.
Tafel 23.

#### Jean Marie Reignier

Lyon, 1815-1886

121 Blumenpastell. Bezeichnet: A son cousin Beneton, Reignier. 1829. H. 31 cm, Br. 23 cm. (4)

#### Johann Christian Reinhart

Hof, Rom, 1761-1847

122 Landschaft mit einem in einen Graben gefahrenen Gefährt. Feder, Tusche. Bezeichnet: Reinhart fec. 1786. H. 28 cm, Br. 47 cm. (4)

#### Roeland Roghman

Amsterdam, 1620-1686

123 Holländische Kanallandschaft mit Windmühle. Schwarze Kreide und graue Tusche, laviert. H. 11,5 cm, Br. 15,8 cm. (1)

#### Karl Rottmann

Heidelberg, München, 1798-1850

124 Mosellandschaft. Aquarell, nicht zu Ende geführt. H. 20 cm, Br. 23 cm. (4)

#### Rubens-Schule

17. Jahrhundert

in New York. Schwarze Kreide auf braunem Papier. H. 31 cm. Br. 24 cm. (1)

#### H. Schildach

2. Hälle 19. Jahrh.

126 Landschaft. Aquarell und Guache. Bezeichnet: H. Schildach 1834. H. 17 cm, Br. 22 cm (4)

#### Georg Friedrich Schmidt

Berlin 1712-1775

127 Brustbild eines jungen Manies. Rötel, im Oval. Bezeichnet: G. F. Schmidt del. 1773. H 38 cm, Br. 33 cm. (4)

#### Alexanler M. Seitz

München, Rom, 1811-1888

- 128 Maria mit dem Christuskind im Stall. Aquarellmalerei. Bezeichnet rechts: A. Seitz, Rom. H. 18,5 cm, Br. 14,3 cm. (2)
  Tafel 11.
- 129 Anbetende Hirten. Bleististstulie auf blauem Papier. H. 28,5 cm, Br. 20,8 cm. (2)

#### Pail Signac Pari, 1863-1935

Papier. Hafeneinfahrt mi Segelbooten. Aquarell auf weißem Papier. Bezeichnet rechts unten: P. Signac. H. 28 cm, Br. 39,5 cm. (2)
Tafel 24.

240 -

- 131 Küstenlandschaft. Aquarell auf weißem Papier. Bezeichnet links unten: P. Signac. H. 24 cn, Br. 29,5 cm. (2)
- 132 Brücke in Nizza. Aquarell auf weißem Papier. Bezeichnet links unten: P. Signac. Nice. H 29,4 cm, Br. 44,5 cm. (2)
  Tafel 24.

#### Mix Slevogt

Landshut Berlin, 1868-1932

133 Simson und Dalila. Kohle und Tusche auf weißem Papier. Bezeichnet rechts unten: Slevogt. Auf der Rückseite Studie zu demselben Motiv. H. 22 cn, Br. 26,5 cm. (2)

#### Hans Friedrich Schrorer

Augsburg, um 169-1649

134 Flußlandschaft, rechts Puttenfigur mit Anker als Allegorie der Schiffahrt. Feder, in Braun, laziert. Monogrammiert links: HSF. H. 8,5 cm, Br. 14,5 cm. 3)

Vorzeichnung zu einem Stich aus einer Folge: Elemente, Allegorien. Vgl. Nagler, Bd. III, Nr. 651.

#### Süddeutscher Miniaturist 2. Hälfte 16. Jahrhundert

vorn Stadtwaage mit offener Rasstube im Obergeschoß, links Marktkarren, weiter nach hinten Kirche, Häuserreihen. Reiche figürliche Staffage. Gouachenmalerei. H. 17 cm, Br. 12 cm. (1)

#### Hans Thoma

Bernau, Karlsruhe, 1839-1924

136 Schlafendes Kind. Feder, braune Tusche, laviert, bräunliches Papier. Bezeichnet rechts unten: Hans Thoma. Säckingen 1871. H. 33,3 cm, Br. 49 cm. (2)
Tafel 16.

570. - 1

Wiesengrund bei Bernau im Schwirzwald mit Bach und Buschwerk. Feder, braune Tusche, laviert. Bezeichnet links unten:

Bernau 16. 8. 68 und rechts unten: Hans Thoma. H. 18,5 cm,

Br. 22,5 cm. (2)

Tafel 16.

#### Giovanno Domenico Tiepolo

Venedig, 1724-1804

138 Gottvater in Wolken. Feder, Tusche, laviert. Bezeichnet. H. 29 cm, Br. 20 cm. (4)

## Johann Heinrich Tischbein d. Ä.

Haina, Kassel, 722-1789

139 Elegantes Rokokopaar, dem von einer (schwach angedeuteten) alten Frau drei Kinder entgegengeführt werden. Schwarze Kreide, leichte weiße Kreidehöhung, blaues Papier. H. 22,5 cm, Br. 28 cm. (1) Tafel 7.

#### Albert Trippel

Berlin, um 1880

140 Flußlandschaft. Ol auf Papier. H. 11 cm, Br. 15 cm. (4)

#### Wilhelm Trübner

Heidelberg, Karlsruhe, 1851-1917

- 141 Porträtstudie zu dem Bilde "Dame mit weißen Strümpfen".

  Bleistift auf weißem Papier. Bezeichnet rechts unten: W. T.

  H. 24,5 cm, Br. 15,7 cm. (2)
- 142 Zwei weibliche Akte. Studienblatt. Rötel, auf grauem Papier. H. 39 cm, Br. 49,5 cm. (2)

#### Max Uth

Berlin, \* 1863

- 143 Lesende Bäuerin. Aquarell mit Deckfarben. Signiert. H. 45 cm, Br. 29 cm. (4)
- 144 Bäuerin mit Kupferkessel. Aquarell. Bezeichnet und datiert 98. H. 45 cm, Br. 29 cm. (4)

#### Philipp Veit

Berlin, Mainz, 1793-1877

145 Doppelblatt, durch eine Zierleiste geteilt: Die Darstellung Christi im Tempel und der zwölfjährige Jesus im Tempel. Aquarell, Zierleiste und Umrandung mit Gold gehöht. H. 27 cm, Br. 40 cm. (2)

Versteigerung Leipzig, Boerner, 1931, Kat. Nr. 172, Tafel VI.

Tafel 9.

#### Venezianischer Meister

1. Hälfte 16. Jahrhundert

146 Allegorische Darstellung: Drei Frauengestalten, sich in tänzerischer Bewegung an die Hände fassend, zwei im Zeitkostüm, die dritte in durchsichtigem Schleiergewand. Feder, in Braun, leichte weiße Höhung. Braunes Papier. H. 30,5 cm, Br. 20,5 cm. (1)
Tafel 2.

## Venezianischer Meister

datiert 1578 (?)

147 Gebirgige Ruinenlandschaft mit mächtigem Gewölberaum, Kuppelbauten und überbrücktem Flußlauf. Feder, in Braun, laviert, bräunliches Papier. H. 22,5 cm, Br. 27 cm. (1)

#### Theodor Verhas

Heidelberg, 1812-1872

- 148 Flußlandschaft mit Brücke. Aquarell. H. 12,5 cm, Br. 20 cm. (4)
- 149 Gebirgslandschaft. Aquarell. Bezeichnet: T.V. H. 17 cm, Br. 25,5 cm. (4)
- 150 Alpenlandschaft. Feder und Pinsel, braune Tusche. Bezeichnet: T. Verhaes. H. 14 cm, Br. 21 cm. (4)
- 151 Schloßturm in Heidelberg. Feder. H. 25 cm, Br. 21 cm. (4)

#### Antoine Charles Horace Vernet

Bordeaux, Paris, 1758-1836

152 Studienblatt mit Volkstypen: Soldaten, Verkäufer, elegante Leute. H. 22 cm, Br. 25,5 cm. (3)

#### Hendrik Verschuring

Gorkum, Dordtrecht, 1627-1690

153 Heerlager. Pinsel, Tusche. Bezeichnet: Verschuring. H. 28 cm, Br. 39 cm. (4) Früher Sammlung Blohm, Hamburg.

#### Johann Michael Volk

Nördlingen, 1788-1857

Trunk und Tanz vor einem Wirtshaus. Feder, Bister, laviert. H. 15,5 cm, Br. 20,3 cm. (1)

#### Friedrich Johann Voltz

Nördlingen, München, 1817-1886

155 Hirten mit Herde. Bleistist. Bezeichnet: F.V. 58. H. 18 cm, Br. 23 cm. (4)

#### Friedrich Johann Voltz

- 156 Herde im Walde. Bleistist. Bezeichnet: F. Voltz. H. 18 cm, Br. 28 cm. (4)
- 157 Herde auf der Alm. Bleistist. Bezeichnet. H. 17 cm, Br. 24 cm. (4)

#### Otto Wagner

Torgau, Dresden, 1803-1861

158 Hügellandschaft mit zwei Landleuten auf einem Feldweg. Sepia-Aquarell. Bezeichnet: O. Wagner. H. 8 cm, Br. 13,8 cm. (2)

#### Arie van Wanum

Dordtrecht, 1735-1780

Wanum fecit 1774. Sepia-Pinselzeichnung. H. 20 cm, Br. 36 cm. (4)
Tafel 4.

#### Rudolf Friedrich Wasmann

Hamburg, Meran, 1805-1886

sehen. Bleistift. Beschriftet: Subiaco Aug. 32. H. 34,5 cm, Br. 23,3 cm. (2)

## GEMÄLDE

#### ALTER UND NEUERER MEISTER

Nr. 161-184

#### Charles Beschey Antwerpen, 1706-1776

das Wasser, auf dem sich Segelschiffe befinden. Im Vordergrund Segelschiffe und Volk mit Fischkörben. Rechts eine Burg. Ol auf Holz. Bezeichnet: Beschey fec. H. 31,5 cm, Br. 46,5 cm. (3)

#### Eugène Boudin Housleur, Paris, 1824—1898

162 Hafen von Quilleboeuf. Blick auf die Seine, an deren rechtem Ufer sich das Fischerdorf mit Leuchtturm hinzieht. Mehrere Boote auf dem Wasser. Bezeichnet rechts unten: "Quilleboeuf E Boudin 93." Ol auf Leinwand. H. 49 cm, Br. 70 cm. (6) Tafel 27.

## Jean Baptiste Camille Corot

163 Landschaft. Blick auf eine flache Wiesenlandschaft mit Bäumen und einer Burg am Horizont. Rechts im Vordergrund hohe Baumgruppe mit Gehöft und Kühen. Davor an einem Wasserlauf zwei Frauen. Ol auf Leinwand. Bezeichnet: Corot. H. 41,5 cm, Br. 56,5 cm. (6)
Tafel 28.

3,300,-

#### Jean Baptiste Camille Corot

- 164 Landschaft. Ein mit Birken bestandene: Feldweg zieht sich durch eine weite Hügellandschaft. Im Vordergrund zwei Frauen. Ol auf Leinwand. Bezeichnet: Corot. H. 26 cm, Br. 34 cm. (6)
  Tafel 28.
- 165 Blumenpflückerinnen. Am Rande eines Kornfeldes blühende Wiesenblumen, von denen zwei Kinder Sträuße pflücken. Ol auf Leinwand, oval. Rechts unten bezeichnet: Corot. L. 63 cm, Br. 47 cm. (5)
  Robaut, L'œuvre de Corot, Paris 1905, Br. 3, Nr. 2436, 1871. "Dieses Bild ist von Ch. Desavary entworfen und begonnen worden, um als Firmenschild für Mme. Victoir Desavary zu dienen, die einen Modesalon hatte. Es wurde von Corot vollendet. Das Bild hat niemals als Firmenschild gedient." Tafel 29.

#### Gustave Courbet

Ornans, La Tour de Peilz, 1819-1877

- durch den sich ein Weg zieht und an dessen Fuß rechts ein baumbestandener kleiner Tümpel liegt. Dahinter erstreckt sich bis zum Horizont eine flache Wiesenlandschaft mit Bäumen. Blauer, leicht bewölkter Himmel. Ol auf Leinwand. Bezeichnet: G. Courbet 65." H. 53,5 cm, Br. 80 cm. (6) Tafel 29.
- 167 Felsige Landschaft. In den intensiv blauen Himmel ragt eine schroffe, rötliche Felsenkette, deren grüne Hänge in ein üppig mit Büschen und Bäumen bewachsenes Tal münden, das sich schräg durch das Bild zieht. Ol auf Leinwand. Bezeichnet und datiert: "G. Courbet 60." H. 75 cm, Br. 119 cm. (6)

#### Eugène Delacroix

Charenton-Saint-Maurice, Paiis, 1798-1863

168 Beduinenlager. Auf einer Steppe Zelte, in denen zwei Beduinen hocken, dahinter Rappen und Schimmel. Hoher dunkler Himmel mit starken, angestrahlten Wolken. Ol auf Leinwand. Rechts unten bezeichnet: Eug. Delacroix. H. 38 cm, Br. 46 cm. (5)
Tafel 27.

#### Deutscher Meister

1. Hälfte 19. Jahrhundert

169 Rheinische Frühlingslandschaft. Weite Hügellandschaft mit blühenden Bäumen. Gouache in vorwiegend hellen Tönen. H. 52 cm, Br. 74,5 cm. (3)

#### Allaert van Everdingen

Alkmar, Amsterdam, 1621-1675

170 Gebirgslandschaft. Eine leichte Holzbrücke zieht sich über einen Wildbach, an dessen rechtem Ufer sich wilde Felsblöcke auftürmen. Bewölkter, grauer Himmel. Ol auf Leinwand. H. 84,5 cm, Br. 114 cm. (3)

#### Französischer Meister

um 1700

171 Bildnis der jugendlichen Prinzessin Lamballe im hellen Kleid mit lachsfarbenem Überwurf. Ol auf Leinwand. 70×55 cm. Alter Originalrahmen von Cuvillier, reich verziert. (3)

## Jan Fyt

Antwerpen, 1611—1661

172 Stilleben. Rebhühner und ein großer Reiher mit ausgebreitetem Flügel werden von einem Jagdhund bewacht. Den Hintergrund bilden mächtige Bäume und ein Stück blauen, bewölkten Himmels. Ol auf Leinwand. H. 100 cm, Br. 132,5 cm. (3)

#### Willem Claeß Heda

Haarlem, 1594-1680

173 Stilleben. Auf einem Tisch steht in flacher Schale eine große, angebrochene Pastete, daneben reich verzierte goldene Pokale und ein Krug. Rechts ein reich in Falten fallendes weißes Tuch. Dunkler Hintergrund. Ol auf Holz. H. 65 cm, Br. 95 cm. (3)

#### Nicolas de Largillière

Paris, 1656-1746

174 Selbstporträt in Halbfigur mit nach vorn gewandtem Kopf. Um die Schultern ein roter Mantel. Ol auf Holz. H. 35 cm, Br. 29 cm. (3)

#### Carlo Maratti

Rom, 1625-1713

ihren Schoß gestützt, der Leichnam Christi, den zwei Engel rechts und links an den Armen halten. Ol auf Holz. H. 37 cm, Br. 25 cm. (3)

## Antoine gen. Baptiste Monnoyer

Paris, 1670-1747

Nelken vor dunklem Hintergrund. Ol auf Leinwand. H. 75 cm, Br. 50 cm. (3)

#### Christian Morgenstern

Hamburg, München, 1805-1867

177 Oberbayerische Moorlandschaft bei Sonnenuntergang. Ol auf Leinwand. H. 89,5 cm, Br. 118 cm. (3) Tafel 31.

970.-

## Österreichischer Meister

2. Hälfte 18. Jahrhundert

178 Porträt eines kaiserlichen Prinzen im Oval, in grüner Uniform mit roten Aufschlägen, rot-weißer Schärpe und Spitzenjabot. Ol auf Leinwand. H. 74,5 cm, Br. 60,5 cm. (3)

#### Jan Porcellis

Gent, Zoeterwoude, 1584-1632

weißen Schaumkronen, im Vordergrund Segelboote, die zu kentern drohen. Ol auf Holz. H. 41 cm, Br. 59,5 cm. (3)

#### Auguste Renoir

- 180 Küste bei Cagnes. Im Vordergrund das türkisblaue Meer, in der Ferne verschwimmende Alpenberge. Ol auf Leinwand. Bezeichnet rechts unten: Renoir. H. 20 cm, Br. 31 cm. (5)
  Tafel 30.
- 181 Südliche Parklandschaft, im Vordergrund blaues Gewässer. Ol auf Leinwand. H. 26 cm, Br. 30 cm. (5)
  Tafel 30.

#### C. I. Watelet

182 Brustbild einer Frau mit rötlichem Haar mit freien Schultern vor grauem Hintergrund. Öl auf Leinwand. Signiert: C. J. Watelet 1925. (3)

#### Anthonie Waterlo

Lille, Leuwarden, um 1610 bis nach 1676

183 In weiter Landschaft eine Burg, von Wassergraben umgeben, über den eine Brücke führt. Im Vordergrund Bäume, Gebüsch und Staffage. Hoher, grau bewölkter Himmel. Ol auf Leinwand. Bezeichnet: "Waterlo. F." H. 88 cm, Br. 141 cm. (3)

#### Felix François Ziem

Beaune, Paris, 1821-1911

184 Abendliche Flachlandschaft. Im Vordergrund Kühe an der Tränke, rechts Bauernhaus in Baumgruppe. Weite flache Landschaft. Hoher, am Horizont erhellter Himmel. Ol auf Leinwand. Bezeichnet: "Ziem." H. 69 cm, L. 109 cm. (6) Tafel 31.

#### SILBER

Nr. 185-205

- 185 Kleiner Nautiluspokal, vergoldet. Als Schaft Engelsfigur und Spangen. Nürnberg. Meistermarke von Hans auf der Burg (1598—1615). H. 25 cm. (2)
- 186 Deckelhumpen, Silber, teilvergoldet. Walzenform, nach oben leicht verjüngt. Fuß und Deckelwulst reliefiert mit Bandelwerk. Auf der Wandung unter Arkadenbögen vier Figurenreliefs: Verkündigung Mariae, Anbetung der Hirten, Anbetung der Könige, Beschneidung im Tempel. Im Deckel eingelassen Medaillon mit Christuskind auf Weltenkugel. Der geschweifte Griff gebildet aus Knorpelwerk, als Daumenruhe Meerweibchen. Augsburg, um 1700. Augsburger Beschau- und Meistermarke A. B. des Albrecht Biller, geb. 1663. H. 15 cm, Durchm. 13 cm. (2)
  Ehemals Sammlung Schoeller, Berlin.
- 187 Barocker Deckelhumpen, walzenförmig, teilvergoldet. Auf der Wandung in hohem Relief Fries mit lustiger Bauerngesellschaft. Auf Fuß und Deckelwulst Früchtekranz. Der Henkel aus Knorpelwerk. Geriefte Kugel als Deckelknauf. Augsburg. H. 14 cm, Durchm. 13 cm. (2)
  Tafel 32.

- 188 Großer Ananaspokal. Getriebener Glockenfuß, mit Agraffen besetzter Schaft, Blumenstrauß aus Silberblech als Deckelbekrönung. Augsburg, um 1600. Augsburger Beschau- und Meistermarke DW = D. Weinert, gest. 1630. H. ca. 42,5 cm. (2) Tafel 32.
- 189 Doppelscheuer, vergoldet. Kugelige Kuppa, gepunzt, ebenso wie der vasenförmige, spangenbesetzte Schaft und der Glockenfuß. Nürnberg, 17. Jahrh. Nürnberger Beschau- und Meisterstempel N V. H. 26,2 cm, Durchm. 6,7 cm. (2)
- 190 Spülschale, vergoldet. Geschweifte Wandung, aufgeteilt in geschwungene Vertikalfelder, abwechselnd glatt und getrieben mit Rokokoornament. Moskau, um 1765. Moskauer Beschaumarken. H. 8 cm, Durchm. 17,5 cm. (2)
- 191 Kleiner ovaler Becher, teilvergoldet. Unten gebaucht, oben zylindrisch. Graviert mit Bandelwerk. Augsburg, um 1735. Augsburger Beschau- und Meistermarke I. I. B. = I. I. Baur. H. 8,5 cm, Durchm. 7:5,7 cm. (2)
- Cherubköpfen. Der untere Teil der Wandung gepunzt, der obere, abgesetzt durch einen profilierten Ring, graviert mit Jagdfries. Teilvergoldet. Nürnberg, 16. Jahrh. Nürnberger Beschau- und Meistermarke des Hans Multerer des Alteren, Meister 1531, gest. 1598. H. 9 cm, Durchm. 8 cm. (2) Tafel 32.
- 193 Meßkelch mit Patene, vergoldet. Sechspassiger Fuß, zweigeteilter, oben vasenförmiger Schaft, beides getrieben und graviert mit Barockornament und den Leidenssymbolen. Die Kuppa in unvergoldetem Rocaillenmantel. Breslau, 1. Hälfte 18. Jahrh. Breslauer Beschau- und Meistermarke H. B. H. 24,2 cm. (2)

- 194 Meßkelch mit Patene, vergoldet. Sechspassiger Glockenfuß, Schaft mit genopptem Knauf, graviert und ziseliert mit gotischen Blättern und Buchstaben. Die Kuppa in graviertem Lanzett-blattkelch. Schlesien, Anfang 16. Jahrh. Zusammengesetzt und ergänzt. Spätere Schriftgravierung mit 1622. H. 21,3 cm. (2) Tafel 32.
- 195 Deckelbecher, teilvergoldet, auf drei Kugelkrallenfüßen. Getrieben reiches Akanthus- und Blütenwerk. Auf dem gewölbten Deckel in Manschette Schwan. Nürnberg, Ende 17. Jahrh. Nürnberger Beschau- und Meistermarke IP=I. Pfaff, gest. 1708. H. 19 cm, Durchm. 9,2 cm. (2)
  Tafel 32.
- 196 Kleine Zierplatte, oval. Im Spiegel getrieben Diana und Endymion, auf dem breiten Rand barockes Frucht- und Blattwerk.

  Augsburg, 2. Hälfte 17. Jahrh. Augsburger Beschau. Durchm.
  22,4:20,3 cm. (2)
- 197 Walzenförmiger Deckelhumpen auf drei Kugelfüßen, teilvergoldet. Auf Wandung und Deckel graviert Blattwerk mit Putten. Kugel als Daumenruhe. Hamburg, Ende 16. Jahrh. Hamburger Beschau- und Meistermarke des Leonhard Rothaer, Meister 1671, gest. 1698. H. 19,4 cm, Durchm. 12,8 cm. (2) Tafel 32.
- 198 Konischer Becher, vergoldet. Getrieben barocke Blätter und Putten. Augsburg, um 1700. Augsburger Beschau- und Meistermarke HPS = Hans Ph. Stenglin, Meister 1661—1706. H. 9,6 cm, Durchm. 8,5 cm. (2)

199 Helmkanne, vergoldet, auf gegliedertem Glockenfuß. Der Körper, achtfach gebuckelt, unten gebaucht, oben geschweift, graviert mit Bandelwerk und Rocaillenkartusche, darin Hirtin. S-förmiger Henkel. Augsburg, um 1720. Augsburger Beschauund Meistermarke W. H. 25 cm. (2)

Tafel 32.

- 200 Kleines französisches Stahlkästchen in Kofferform, mit geätzter Flachreliefverzierung auf Goldgrund, Akanthus und Figuren. H. 4,6 cm, L. 9 cm, Br. 5,6 cm. (2) Aus der Sammlung Figdor, Versteigerungskatalog V, Nr. 364.
- 201 Kokosnußpokal mit Deckel, Silber, vergoldet. Die Nuß in Relief geschnitten: Drei Felder mit biblischen Darstellungen als Allegorien der Trunkenheit: Noah und seine Söhne, Lot mit seinen Töchtern, Judith und Holofernes. Der gewölbte Fuß und der Deckelwulst getrieben mit Bacchantenzug; um die Nuß drei durchbrochene Spangen; als Deckelknauf antike Kriegerfigur. Hamburger Beschau, undeutlicher Meisterstempel (MR?) H. 27 cm. (7) Ehemals Sammlung Schoeller, Berlin.

Tafel 34.

- 202 Konischer Becher, innen und am Rand leicht vergoldet. Norddeutsch, Anfang 18. Jahrh. H. 15 cm. (7) Ebenso.
- 203 Kleiner vergoldeter Deckelpokal, Walzenform, nach oben leicht verjüngt, auf profiliertem Fußreif. Auf gepunztem Grund getriebenes Rollwerkornament. Augsburg, um 1620. Augsburger Beschau für 1610-1625 (RIII 137) und Meistermarke Hans Kolb (RIII 517). (7) Ebenso.

- 204 Innungspokal, teilvergoldet. Glatte runde Kuppa auf Vasenknauf mit Spange aus verschlungener Schlange und zwei Löwen. Eingraviert vier Innungsmeisterschaften mit Jahreszahlen 1697, 1753, 1842. Als Deckelknauf schildhaltender Löwe. Stuttgart, um 1700. Stuttgarter Beschau mit 13 (R.III 4619) und Meistermarke IIR. H. 27 cm. (7) Ebenso.
- 205 Deckelpokal, teilvergoldet, mit drei Schellen am Knauf. Die Kuppa unten zweireihig gebuckelt, oben sechspassig geschweift, graviert mit Wappen und Jahreszahl 1637. Als Deckelknauf antike Kriegerfigur. Undeutliche Marke. Deutschland, 1637. H. 34,1 cm. (7) Ebenso.

## ALTE SCHNITTGLÄSER

Nr. 207-220

- 207 Deckelglas, walzenförmig, nach unten eingezogen. In Mattschnitt: Landschaft mit Mühle und das Oranische Wappen, als Inschrift: Hollandia 1694. H. 24 cm, Durchm. 11,5 cm. (7)
- 208 Kleiner Pokal. Konische Kuppa auf niedrigem, von roten Spiralfäden durchzogenem Balusterschaft und flachem Fuß. Geschnitten mit Blütenzweigen und springendem Hirsch. Deutschland, 1. Hälfte 18. Jahrh. H. 19 cm. (7)
- 209 Deckelpokal. Konische Kuppa auf Schaftknauf und leicht gewölbtem Fuß. Geschnitten Spitzblätter, das Brustbild der Königin Dorothea von Preußen, umgeben von zwei Füllhörnern, und bekröntes Monogramm SDRP. Der Lippenrand gekugelt. Potsdam, um 1725. H. 25,5 cm. (7)
- 210 Deckelpokal, die konische Kuppa auf Balusterschaft, geschnitten mit bekröntem Wappen von Oranien-Nassau zwischen Lorbeerzweigen. Westdeutschland, um 1730. H. 18,8 cm. (7)
- 211 Drei Spitzgläser. Im Innern des Fußes weiße Spiralfäden, eingeschnitten gekröntes Spiegelmonogramm AR. Holland (?), Mitte 18. Jahrh. H. 21 cm. (7)
- 212 Kelchglas, auf (angeschraubtem) Schaft und bogig ausgezacktem Fuß. Eingeschnitten zwischen Kriegstrophäen und feinen Bandelwerkbordüren das große Kursächsische Wappen. Sachsen, um 1720. H. 20 cm. (7)

- Deckelpokal von G. E. Kunckel, Thüringen, mit vierkantigem Keulenschaft und flachem Fuß (gekittet). Eingeschnitten in Rokokokartusche das Wappen der Grafen von Schönborn-Buchheim, überragt von Kurhut, flankiert von zwei steigenden Löwen, darunter verschlungenes Monogramm M. W. Auf der Rückseite Vers. Thüringen, um 1730. H. 30,3 cm. (7)
- schnitt auf der Wandung spätes Bandelwerk mit Blumengehängen, Hermen und zwei Tiermedaillons. Der Fuß mit Randborte und Behangornament. Riesengebirge, um 1720. H. 24, 7 cm. (7)
- Fuß. Geschnitten Rokokoornament mit Chinesenfigur, vorn Allianzwappen (eines von Jornitz). Vergoldeter Rand. Schlesien, Mitte 18. Jahrh. H. 13,5 cm. (7)
- 216 Deckelpokal mit facettierter Kuppa, Knaufschaft und flachem Fuß. Geschnitten Rokokoornament, Adler über Früchten und Vers: Stimt Mund und Herz recht überein So kan die Freundschafft ewig seyn. Lippen- und Deckelrand vergoldet. Schlesien, Mitte 18. Jahrh. H. 22,6 cm. (7)
- 217 Großer Deckelpokal auf facettiertem Schaft und flachem Fuß. Die Kuppa geschnitten über doppelter Facettenreihe mit Hirsch- und Eberjagd in Landschaft, auf dem Fuß Bäume, auf dem Deckel Landschaft. Böhmen, um 1740. H. 34,4 cm, Durchm. 9,5 cm. (7)
- Puß mit umgeschlagenem Rand. Auf der Kuppa geschnitten Ruinenlandschaft mit Fuchs- und Hirschjagd. Nürnberg, um 1700. H. 23,8 cm, Durchm. 8,5 cm. (7)

- 219 Kelchglas, facettierte konische Kuppa auf facettiertem Schaft und flachem Fuß. Eingeschnitten Ansicht von Breslau, darüber "Wratis-Lavia" außerdem Spiegelmonogramm: G. M. D, an den Rändern Behangornament. Schlesien, um 1730—40. Der Fuß gekittet. H. 18,3 cm, Durchm. 7,9 cm. (7)
- Walzenförmiger Henkelkrug mit Zinndeckel und -fußreif. Die Wandung schuppenförmig geschliffen, eingeschnitten bekröntes Doppelmonogramm. Schlesien, um 1740. H. 17 cm. (7)

## ELFENBEINARBEITEN

VERSCHIEDENES

Nr. 221-235b

- Zierbecher aus Elfenbein, trichterförmig. Der flache Fuß, die Wandung, durch profilierte Ringe in vier Zonen geteilt, und der Deckel schwarz graviert mit figürlichen Darstellungen und Arabesken in der Art der Nürnberger Kleinmeister. Nürnberg, 2. Hälfte 16. Jahrh. H. 30 cm. (2)
- 222 Kleines Elfenbeindöschen, rund, die bauchige Wandung geschnitzt mit Putten. Italien, 18. Jahrh. H. 3 cm, Durchm. 3,5 cm. (2)
- 223 Petschaft mit Elfenbeingriff: Büste eines Rokokoherrn (vermutlich Voltaire). Deutschland, 18. Jahrh. H. 10 cm. (2)
- 224 Elfenbeinstatuette: Chronos mit zwei spielenden Kindern. Montiert auf rundem Marmorsockel. Süddeutschland, 18. Jahrh. H. 31 cm. (2)
  Tafel 35.
- 225 Elfenbein-Madonna. Maria mit dem Kinde auf einem von Engelsfiguren belebtem Wolkensockel, stehend in faltigem Gewande mit Goldborten. Spanien, 17. Jahrh. H. 27,5 cm. (2) Tafel 35.
- 226 Tafel eines Diptychons, im Relief geschnitzt. Unter einem gotischen Arkadenbogen Christus am Kreuz und Heiligengruppen. Frankreich, Mitte 14. Jahrh. H. 9,5 cm, Br. 6,2 cm. (2) Tafel 36.

- von Christi Geburt und der Hirtenverkündigung. Frankreich, 14. Jahrh. Gesprungen. H. 6,5 cm, Br. 6 cm. (2)
- 228 Gotisches Elfenbeintäfelchen, geschnitzt in flachem Relief mit schachspielendem Ritterpaar, dem drei Edelfrauen zuschauen. Frankreich, 2. Hälfte 14. Jahrh. H. 9 cm, Br. 5 cm. (2) Früher Sammlung Émile Lévy, versteigert Paris 1928, Katalog Nr. 16.

  Aufgeführt R. Koechlin "Les Ivoires Gothiques Français", Nr. 1196.

  Tafel 36.

1300,\_

- 229 Tafel eines Diptychons, Elbenbein geschnitzt. Unter drei gotischen Arkadenbögen mit Wimpergen und Maßwerk Christus am Kreuz, zu seinen Seiten die weinenden Frauen, Johannes und zwei Krieger. Frankreich, 14. Jahrh. Gesprungen. H. 8,5 cm, Br. 6 cm. (2)
  Tafel 36.
- 230 Tafel eines Diptychons, Elbenbein geschnitzt. Unter einem gotischen Arkadenbogen mit Maßwerk Maria mit dem Kinde, flankiert von zwei Engelsfiguren. In den oberen Zwickeln zwei Engel. Frankreich, 14. Jahrh. Gesprungen. H. 13,6 cm, Br. 6,3 cm. (2)
  Früher Sammlung Émile Lévy, versteigert Paris 1928, Katalog Nr. 8.
  Aufgeführt R. Koechlin "Les Ivoires Gothiques Français", Nr. 410.
  Tafel 36.
- 231 Barock-Bozetto: Die Schmerzensmadonna. In faltigem Gewand, das Schultertuch über den Kopf gezogen, auf flacher Plinthe stehend, in leicht gedrehter Wendung den Kopf in schmerzvoller Gebärde nach oben gewendet. Bologna, um 1600. H. 44 cm. (4)
  Tafel 35.

- 231a Relief-Tondo. Eichenholz, geschnitzt: Christus mit der Weltenkugel. Reste alter Fassung. Flämisch, 17. Jahrh. Durchm. 81 cm. (3)
- 232 Kassette aus Rosenmaserholz mit gravierten und durchbrochenen Beschlägen und Kugelkrallenfüßen aus Silber. Strehlen (Schlesien), um 1700. H. 12 cm, L. 25 cm, Br. 13,7 cm. (2)
- 233 Flacher Majolikateller, ornamentiert in Scraffitotechnik mit Rankenwerk und Wappen. Lüsterglasur. Italien, 16. Jahrh. Durchm. 21 cm. (2)
- 234 Tonkanne. Mesopotamische Ausgrabung, birnenförmig, mit Hahnenkopf als Ausguß und mit Griffhenkel. Grüne gesprüngelte Angußglasur. Ergänzung. Persien, Rakka, 13. Jahrh. H. 23 cm. (2) Aus Sammlung Gans, Frankfurt a. M.
- 235 Tonvase. Mesopotamische Ausgrabung, bauchig mit zylindrigem Hals und zwei Henkeln. Grüne irisierende Glasur. Persien, Rakka, 13. Jahrh. H. 22 cm. (2)
- 235a Kleine Bronzestatuette eines Wolfes, in Schreitstellung, ohne Sockel. Padua, Ende 15. Jahrh. H. 4,4 cm. (2)
- 235b Kleine Bronzestatuette: "Bittflehender" bärtiger Mann, kniend, die Hände zum Gebet erhoben. Modell von Pankraz Labenwolf. (Nürnberg, 1. Hälfte 16. Jahrh.) (2)

## TEPPICHE

Nr. 236-251

- 236 Wollener Knüpfteppich (Gebetsteppich). Rote Nische, blaue Zwickel mit Lanzettblattfüllung. Breite gelbe Borte mit stark stilisierter Györdesranke. Kleinasien, Melas, Ende 18. Jahrh. 157 × 128 cm. (2)
- 237 Wollener Knüpfteppich (Gebetsteppich). Dunkelblaue Nische mit einer Längsbahn von Blüten, hellblaue Zwickel mit enger Blütenfüllung. Vielteilige Streifenborte in gedämpsten Farben. Kleinasien, Kula, um 1800. 174 × 105 cm. (2)
- 238 Wollener Knüpfteppich. Auf blauem Grund eine Bahn großer, gelber Rauten mit kronenförmigen Zwischenstücken. Ranken mit Palmettenblüten und Tulpen. Gelbe Borte mit Kartuschenreihung (Siebenbürgener Kante). Seltenes Muster, vermutlich unter dem Einfluß von Stoffen enstanden. Kleinasien, frühes 18. Jahrh. 245 × 170 cm. (2)
  Tafel 37.
- 239 Wollener Knüpfteppich (Gebetsteppich). Graue Nische mit enger Füllung durch gereihte Blütenstauden, gekreppter Giebel, blaue Zwickel mit Blüten. Mehrteilige Borte. Kleinasien, Kula, um 1800. 178 × 125 cm. (2)
  Ehemals Sammlung Eduard Simon, Versteigerung Berlin 1929, Kat. Nr. 252.

- 240 Wollener Knüpfteppich (Gebetsteppich). Braune Nische mit drei Längsbahnen von Blüten, graue Zwickel mit Staudenfüllung. Vielteilige Streifenborte. Kleinasien, Kula, um 1800. 183 × 121 cm. (2) Ehemals Sammlung Eduard Simon, Versteigerung Berlin 1929, Kat. Nr. 249.
- 241 Wollener Knüpfteppich (sogenannter "Vogelteppich"). Weißer Grund mit eckig stilisierten Rosetten, von denen an dünnen Zweigen Lanzettblätter ausgehen. Der Grund zwischen je zwei sich begegnenden Lanzettblättern braungelb gefärbt (die sog. "Vögel"). Die Rosettreihen an den Längsseiten zu Dreiecken zusammengeschrumpst. Weiße Borte mit fortlaufender Ranke und Wolkenbändern in Rot oder Mattgelb. Anatolien, um 1600. 188 × 124 cm. (2)
  Gutes Beispiel dieser nicht sehr zahlreichen Gattung.
  Tafel 37.
  - 242 Wollener Knüpfteppich (Gebetsteppich). Brauner Grund mit zwei Längsbahnen von gereihten Blüten, doppelte gekreppte Nische, hellblaue Zwickel mit Blütenfüllung. Vielteilige Streifenborte. Kleinasien, Kula, 18. Jahrh. 195 × 120 cm. (2) Ehemals Sammlung Eduard Simon, Versteigerung Cassirer, Berlin 1929, Kat. Nr. 255.
  - 243 Wollener Knüpfteppich (Gebetsteppich). Muster wie Nr. 242. Kleinasien, Kula, 18. Jahrh. 200 × 125 cm. (2)
  - 244 Wollener Knüpfteppich (Gebetsteppich). Blaugrüne Nische, graue Zwickel mit Blütenfüllung, dunkelblaue Kopf- und Fußleiste. Vielteilige Borte mit Blütenreihungen. Stark ergänzt. Kleinasien, Györdes, 18. Jahrh. 180 × 120 cm. (2) Ehemals Sammlung Eduard Simon, Versteigerung Berlin 1929, Kat. Nr. 252.
  - 245 Großer Knüpfteppich. Dunkelroter Grund mit symmetrisch von kleinem Mittelmedaillon auslaufenden Blütenranken. Vielteilige, dunkelblau und weiß grundierte Randbordüre mit Blütenfüllung. Kleinasien, Täbris, 19. Jahrh. 482×355 cm. (6)

- 246 Kleinasiatischer Knüpfteppich (Gebetsteppich). Gelbe Doddelnische mit blaue Zwickeln und drei Blütenstreifen. Vielteilige Randbordüre, weiß und gelb grundiert. Kleinasien, Kula, 18. Jahrh. 221×134 cm. (6)
- 247 Kleinasiatischer Knüpfteppich (Galerie-Teppich), Melas. Weißes Mittelfeld mit rotgrundierten, blumengefüllten Medaillons und braunen Blütenreihen. Vielteilige Randbordüre. H. 515 cm, Br. 90 cm. (6)
- 248 Kleinasiatische Knüpfbrücke. Weißes Feld mit rechteckigen roten, hell- und dunkelblauen Karos in schräger Reihung. Vielteilige, rot und blau grundierte Randbordüre mit Sternund Blütenfüllung. L. 165 cm, Br. 90 cm. (4)
- 249 Kleinasiatische Knüpfbrücke (Gebetsteppich). Zwei Nischen, rot und blau grundiert, mit getreppten Giebeln, Blüten- und Medaillonfüllung. Vielteilige Randbordüre, blau, gelb und weiß grundiert. Kaukasus, Anfang 19. Jahrh. L. 214 cm, Br. 140 cm. (4)
- 250 Kleinasiatische Knüpfbrücke. Brauner Fond mit weinroter Blüten- und Medaillonmusterung. Weißgekantete Randbordüre. Kaukasus, Buchana, Anfang 19. Jahrh. L. 230 cm, Br. 135 cm. (4)
- 251 Kleinasiatische Knüpfbrücke (Afghan). Dunkelblaues Feld mit großen rot, weiß und blau grundierten, farbig gefaßten Sternmedaillons in versetzten Reihen. Vielteilige Randbordüre. Um 1800. L. 345 cm, Br. 135 cm. (4)
- 252 Kleinasiatischer Knüpfteppich (Sumak). Auf rotem Felde vier spitzovale blau grundierte Medaillons und zahlreiche kleine Viereck- und Rechteckfelder mit geometrischer Musterung. Vielteilige, blau und weiß grundierte Randbordüre. L. 277 cm, Br. 212 cm. (4)

- 253 Kleinasiatische Knüpfbrücke, geteilt in vier Felder durch Querbalken. Die Felder gefüllt mit schräglaufenden, rot, blau und weiß grundierten Streifen mit Würfelmusterung. Weiße Randbordüre mit Lanzettblättern. Anfang 19. Jahrh. L. 191 cm, Br. 146 cm. (4)
- 254 Kleinasiatische Knüpfbrücke (Afghan). Dunkelblaues Feld mit hellrot, blau und violett grundierten Rechtecken in drei Reihen mit Blütenfüllung. Dunkelblaue Randbordüre mit Wolkenmuster. Anfang 19. Jahrh. L. 235 cm, Br. 160 cm. (4)

TAFELN





11 Jörg Buch



106 Niederländisch, 16. Jahrh.







7 Abraham van Bloemaert



26 Anton van Dyck



59 Johann Kobell



159 Arie van Wanum



102 Isaac de Moucheron









0



Daniel Chodowiecki



4



46 Chr. Haag



139 Joh. Heinr. Tischbein



12 Jean Baptiste Chardin



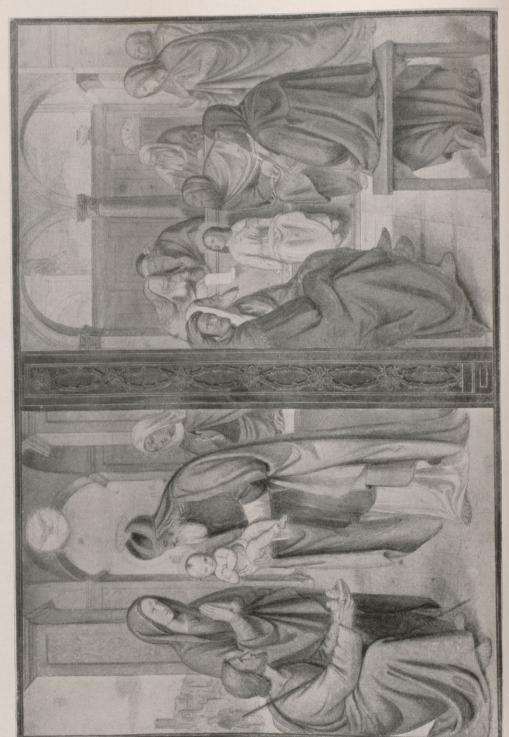



113 Joh. Fr. Overbeck



5 Karl Blechen



128 Alexander Seitz



37 Caspar David Friedrich



30 Anselm Feuerbach





18

Hans von Marées

13



65 Wilhelm Leibl





Wilhelm Leibl



136 Hans Thoma



137 Hans Thoma

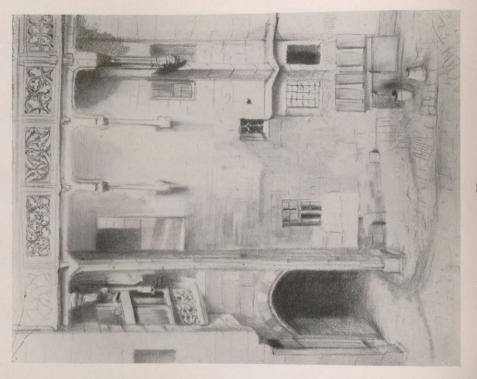



800

Adolf von Menzel

0



86 Adolf von Menzel



94 Adolf von Menzel



95 Adolf von Menzel



93 Adolf von Menzel



33 Fielding



61 Eugène Lami



60 Oskar Kokoschka



70 Max Liebermann



98 Constantin Meunier



104 Edvard Munch



120 Auguste Renoir



132 Paul Signac



130 Paul Signac



22 André Derain



76 Aristide Maillol





162 Eugène Boudin



168 Eugène Delacroix



163 J. B. Corot



164 J. B. Corot



165 J. B. Corot



166 Gustave Courbet



180 A. Renoir



181 A. Renoir



177 Christian Morgenstern



184 Felix Ziem









186





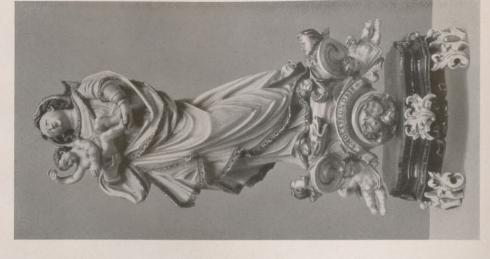

















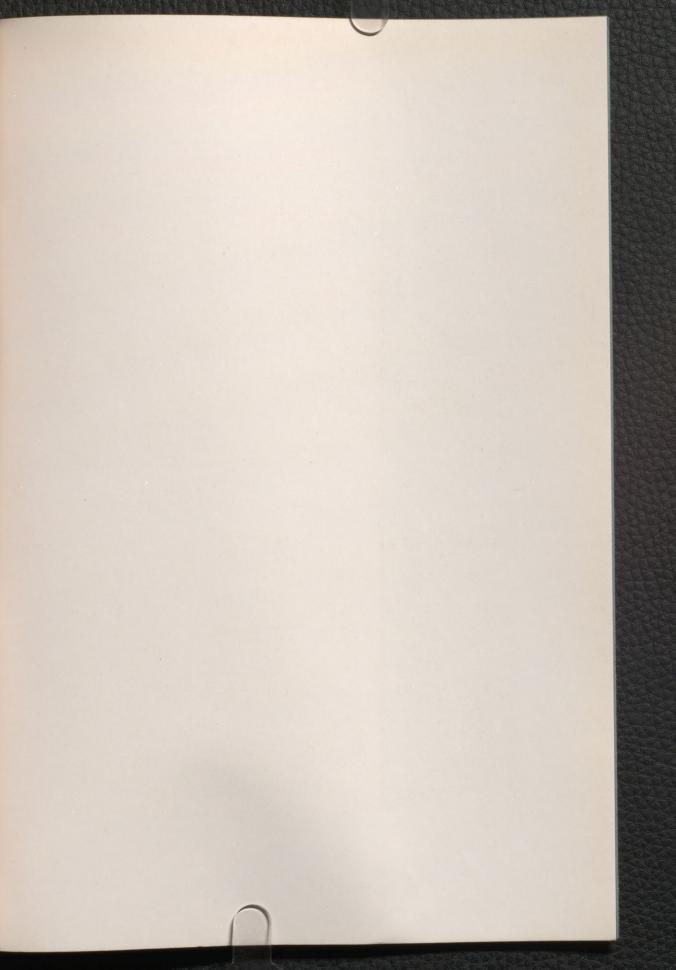



₹ N8650 G₹ No.147

## DOMINION GALLERY

1438 SHERBROOKE ST. WEST

STERN

